# REDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

### POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

Co do majątku kupca Czesława Kornaszewskiego w Starogardzie Rynek Nr. 8 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 21 sierpnia 1925 r. o godz. 1 po poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Alek-

Długońskiego w Starogardzie ul. Warszawska 17. Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 21. 10. 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 21 września 1925 r. o godz. 10 przed połud. – zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 29 października 1925 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 19 września 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo ządać odrębnego zaspo-

kojenia z owych rzeczy.

Starogard, dnia 21 sierpnia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

## PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA I ZA-POZWY.

Janina Sobczykowa ur. Grodzicka w Grudziądzu, ul. Długa nr. 8 wystąpiła ze skargą przeciw jej mężowi kupcowi Kazimierzowi Sobczykowi w Toruniu, ul. Mickiewicza 117, obecnie nieznanego miejsca pobytu z wnioskiem:

1) o rozwiązanie małżeństwa pomiędzy powódką a

pozwanym z winy pozwanego,

2) o zasądzenie pozwanego na ponoszenie kosztów sporu i wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział II cywilny w Grudziądzu na dzień 16 października 1925 r. o godz. 9 pp. pokój 15 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wy-

ciąg skargi.

Grudziądz, dnia 11 lipca 1925 r.

Sąd Okręgowy - Wydział Cywilny.

520. Walerja z Wysockich Żołądek zam. w Gdańsku Neuschottland wniosła o wywołanie zaginionego listu hipotecznego z dnia 17 listopada 1916 r., opiewającego na 6000 M. reszty ceny kupna zapisanych w dziale III pod Nr. 10 księgi wieczystej Słup karta 55 na rzecz wnioskodawczyni.

Wzywa się posiadacza powyższego listu hipotecznego, by najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 1 grudnia 1925 r. godzina 3 po poł. przed Sądem Powiatowym w Lidzbarku zgłosił swe prawa i

przedłożył list hipoteczny, inaczej bowiem list hipoteczny będzie pozbawiony mocy.

Lidzbark, dnia 8 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

521. Kapitalista Jakob Gliniecki w Chojnicach, szosa Gdańska 18a wniósł o wywołanie rzekomo zagubionych dwóch akcyj Cukrowni w Pelplinie nr. 308 i 1130 nominalnej wartości po 600 zł., wraz z kuponami i talonem. Dzierżyciel dokumentów zostaje niniejszem wezwany, by najpóźniej w terminie wywoławczym, dnia 25 lutego 1926 r. o godz. 10-ej przed południem w niżej podpisanym sądzie zgłosił swe prawa i przedłożył dokumenty, gdyż w przeciwnym razie dokumenty będą pozbawione mocv.

Tczew, dnia 7 sierpnia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

522. Pani Marjanna Plitt w Nowemmieście pow. grudziądzki wystąpiła z wnioskiem, by w celu pozbawienia mory, wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej Nowe Mosty karta 2 w oddz. III. pod nr. 17 — 7 resztę ceny kupna w kwocie 10000 mk. z 5% odsetkami od 10 lipca 1912 r. dla Vorschussverein E. G. m. unb. H. w Łasinie.

Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się aby w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej na terminie wywoławczym dnia 10 marca 1926 r. o godzinie 10 przed połudn. zgłosił w sądzie swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej dokument zostanie pozbawiony

Grudziądz, dnia 24 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

523. Rolnik Gustaw Krause z Mątaw zastąpiony przez adwokata dr. Jezierskiego w Nowem wystąpił z wnioskiem o wywołanie listu hipotecznego, opiewającego na 1000. — marek słownie: tysiąc marek zapisanych jako hipoteka w księgach gruntowych Wielki Lubień tom I karta 29 jako część dla rodzieństwa Krause.

Posiadacza wzgl. posiadaczy wyżej wymienionego listu hipotecznego wzywa się aby przed podpisanym Sądem pokój nr. 7 zgłosił wzgl. zgłosili swe prawa i przedłożył wzgl. przedłożył dokument w terminie wywolawzy. woławczym to jest w dniu 10 marca 1926 r. o godzinie 9 przed południem w przeciwnym bowiem razie doku-

ment ten będzie pozbawiony mocy. Nowe, dnia 7 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM I SPÓŁKO-WYM.

524. W tut. rejestrze handlowym B. nr. 30 "Starogardzka Fabryka Mebli", Tow. akcyjne w Starogardzie zapisano: Na podstawie uchwały Walnego Zebrania z dnia 7 maja 1925 r. ustalono, że kapitał zakładowy ma być rozdzielony na 5000 sztuk akcyj po nominalnie 30 zł. tak, że na każde dotychczasowe 20 000 marek kapitału zakładowego przypada jedna akcja 30 złotowa, a na każde dotychczasowe 1000 marek odcinek akcji na 1 zł 50 gr.

Cały kapitał zakładowy składać się będzie z 4950 sztuk akcji po nominalnie 30 zł, opiewających na okaziciela i 50 sztuk akcji uprzywilejowanych również po 30 zł każda.

Uchwała nadzwyczajnego Walnego Zebrania znaj-duje się na str. 79/80 aktów rejestrowych.

Starogard, dnia 1. sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy

525. W rejestrze handlowym A. nr. 144 wpisano co następuje: Firma Fischer i Co. wykreślono dnia 25-go lipca 1925 r.

Nowe, dnia 21. lipca 1925 r.

Sąd Powiatowy.

526. W tutejszym rejestrze stowarzyszeń pod nr. 28 wpisano dziś odnośnie do Verband laendlicher Genossenschaften der Wojewodschaft Pommerellen towarzystwo zapisane: stowarzyszenie przeniosło swą siedzibę do Grudziądza uchwałą zjazdu związkowców z dnia 3. 6. 1925 r.

Tczew, dnia 29. lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE SPRAW MAJĄTKOWYCH.

527. Do naszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod l. 536, że małżonkowie Franciszek Buławski krawiec i żona jego Wiktorja ur. Strehlau, zamieszkali w Szlachetnej-Kamionce, powiat Gniew, ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 4-go marca 1925 r. dla siebie ogólną wspólność majątkową. Nowe, dnia 20. marca 1925 r.

### Sad Powiatowy.

528. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano:

pod nr. 29: Andrzej Stoltmann, kupiec i jego żona

Marta ur. Sychmeller z Osieczny;
pod nr. 30: Jan Czapiewski i jego żona Franciszka
ur. Piotrzkowska z Konarzyn
pod nr. 31: Franciszek Firyn, rolnik ze Skórcza i
jego żona Febronia z Bunikowskich;
pod nr. 32: Maciej Kulik, szewc w Skórczu i jego
żona Helena z Brzosków;

pod nr. 33: Ignacy Neubauer, kowal w Skórczu i jego żona. Leokadja z Kotlewskich (1-go śl. Kurowska); pod nr. 34: rolnik Stanisław Lejnowski i jego żona

Marjanna ur. Kowalówna z Mościsk; pod nr. 35: rolnik Józef Aszyk i jego żona Anna ur Żołądek (1-go śl. Domachowska) ze Zblewa;

pod nr. 36: rolnik Józef Zgryza i jego żona Bronisława ur. Bunikowska ze Skórcza; pod nr. 37: rolnik Franciszek Filip Schmidt i jego

żona Marcjanna ur. Pająk z Kalisk;

pod nr. 38: rolnik Alojzy Burczyk i jego żona Wcronika ur. Sarnowska ze Zblewa.

Starogard, dnia 13. sierpnia 1925 r.

### Sad Powiatowy.

529. Do naszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod nr. 538, że małżonkowie Jan Lauda, rolnik z Rychławy i Marjanna owdow. Sokołowska ur.Chrzanowska wprowadzili umową z dnia 25. marca 1925 r. ogólną wspólność majątkową.

Nowe, dnia 22 maja 1925 r.

### Sad Powiatowy.

530. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod l. 539, że małżonkowie Jan Karasz, robotnik i żona jego Marjanna ur. Lica z Pieniążkowa, pow. Gniew ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 15. czerwca 1925 r. dla siebie ogólną wspólność majatkowa. Nowe, dnia 30. lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

W rejestrze spraw małżeńskich wpisano dziś pod nr. 280: Budowniczy Franciszek Paczkowski i żona jego Konstancja ur. Paczkowska z Tczewa umówili umową małżeńską z dnia 18 lipca 1925 r. zupełny rozdział ma-

Tczew, dnia 18 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

532. W rejestrze małżeńskich spraw majątkowych na stronie 1353 zapisano dziś, iż Jan Chojnacki urzędnik kolejowy i tegoż żona Katarzyna z Jabłońskich z Gruuziądza umową z dnia 15 maja 1925 r. ustanowili zupetny rozdział majątkowy, wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 24 czerwca 1925 r.

Sąd Powiatowy.

### WYROKI.

533. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Powiatowy w Starogardzie przez naczelnika tegoż Sądu Kolarza w sprawie wywoławczej Alojzego Lotterhofera, rolnika w Osiecznie orzekł: Zapisanych w księdze wieczystej Osieczno wykaz l.

31 właścicieli parceli:

1) 53. 293/54. 529/69. 321/123. mapa 1., obszaru 2 ha 05 10 m<sup>2</sup>

2) 106. mapa 2., obszaru 19 ha 66 a 70 m² 3) 17/1 Jawornik mapa 10, obszaru 2 a 80 m² 1zydora i Zuzannę z Koseckich Lotterhoferów wyklucza się z ich prawami własności co do wyżej wymienionych

Koszty postępowania ponosi Alojzy Lotterhofer.

Starogard, dnia 29 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

534. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie wywoławczej Józefa Kurowskiego, właściciela ziemskiego w Królówlesie Sąc Powiatowy w Starogardzie przez naczelnika tegoż Sądu Kolarza orzekł: wierzyciela Pawła Malewskiego wyklucza się z jego prawami od-nośnie do zapisanej na jego rzecz w księdze wieczystej Królówłas wykaz 1. 4. w działe III pod nr. 7 hipoteki w wysokości 300 Marek niemieckich względnie wydania jednego konia

Koszty postępowania ponosi Józef Kurowski.

Starogard, dnia 30 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

535. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! Sąd Powiatowy w Grudziądzu przez Naczelnika Sądu Powiatowego Chmielewskiego na posiedzeniu odbytem w dniu 3. 7. 1925 r. orzekł: Unieważnia się weksel z dnia 12 stycznia 1925 r. wystawiony w Łasinie, a płatny dnia 15 marca 1925 r. na kwotę 2.300 zł. z podpisem Dr. med. Fr. Bednarek, Łasin (Pomorze) Rynek.

Koszty postępowania ponosi wnioskodawca.

Grudziądz, dnia 11 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

### OBWIESZCZENIA.

536. Po wniesieniu przez Wydział Powiatowy w Wąbrzeźnie, zastąpiony przez starostę dr. Szczepańskiego oraz adwokata dr. Ostrowskiego zastępcy procesowego, wniosku z dnia 5 sierpnia 1925 r. o otwarcie upadłości nad majątkiem jawnej spółki handlowej "Młyn pod Orłem F. Sand i Ska w Wąbrzeźnie", zostaje wniosek ten uznany jako dopuszczalny, a celem zabezpieczenia masy majątkowej:

1) Zakazuje się dłużniczce wszelkiego pozbywania, obciążenia zastawu oraz usuwania części masy nieruchomej z tem, że prowadzenie przedsiębiorstw handlowych przez dłużniczkę ogranicza się do zwyczajnych czynności wchodzących w ich zakres.

2) Zarządza się wpis powyższego zakazu pozbycia obciążenia do ksiąg gruntowych Wąbrzeźno karty 164, 562, 805, Kowalewo 223, 124. Lisewo karta 59, Radzyn karta 126, 486.

Wąbrzeźno, dnia 5 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

537. Na wniosek kapitalisty Jakóba Glinieckiego z Chojnic wydaje się zakaz uskutecznienia wypłat zarazem z wdrożeniem postępowania wywoławczego odnośnie do dwóch akcyj cukrowni w Pełplinie nr. 368 i 1130 nominalnej wartości po 600 mk. w szczególności zakazuje się zarządowi cukrowni w Pelplinie uskutecznienia świadczeń innemu posiadaczowi papieru niż wnio-skodawcy, a mianowicie nie wolno wydawać nowych kuponów dywidendowych lub talonów.

Tczew, dnia 7 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

538. W sprawie upadłościowej Jana Kowalewskiego 5N3/25, zwolniono dotychczasowego zarządcę p. Stanisława Bitońskiego a nowym zarządcą masy zamianowano p. adw. Przysieckiego z Torunia.

Toruń, dnia 13 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

539. Wskutek wniosku wierzyciela Abdeckereigenossenschaft fur den Kreis Chojnice, sp. z o. odp. w Chojnicach znosi się przetarg przymusowy nieruchomości Swornegacie karta 295 własność rolnika Piotra Mrożka w Swornegaciach.

Równocześnie znosi się termin wyznaczony na dzień 14 października 1925 r. dla przetargu przymusowego

spornej nieruchomości.

Chojnice, dnia 15 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

## LISTY GONCZE.

540. Niżej opisanego Teodora Bochina z Bzowa, powiat Swiecie, Pomorze, ur. 22 listopada 1903 r. w Woleniu powiat Włodzimierz, który znajdował się w śledztwie w więzieniu Sądu Powiatowego w Nowem za kradzież a w dniu 9 sierpnia 1925 r. o godz. 18.30 wspólnie z Maksymiljanem Krukiem się z więzienia wyłamał, należy przyaresztować i odprowadzić do tut. więzienia sądowego przy równoczesnem doniesieniu do akt. 4 G. 244/25.

Teodor Bochin może się ewentualnie legitymować

fałszywymi dokumentami.

Opis: wiek: 21 lat, postawa: wysmukła, oczy: ciemne, usta: średnie, twarz: blada-podłużna, wysokość: 1 m. 70 cm., włosy: ciemno-blond, nos: duży, zarost: ciemno-blond, cera: zdrowa, włada językiem: polskim, rosyjskim i niemieckim w słowie, niepiśmienny. Szczególne znaki: niema. Ubiór: żakiet i spodnie siwo. dnie siwe, czapka siwa, koszula biała w czarne pręgi, trzewiki sznurowane

Nowe, dnia 10 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

541. Niżej opisanego Maksymiljana Kruka z Nowego (Pomorze), który w więzieniu Sądu Powiatowego w Nowem odbywał karę więzienia za oszustwo, a w dniu 9 sierpnia 1925 r. o godz. 18.30 wspólnie z Teodorem Bochinem się z więzienia wyłamał, należy przyaresztować i doprowadzić do tut. więzienia sądowego przy równo-czesnem doniesieniu do akt 4. D. 74/25.

Maksymiljan Kruk może się ewentualnie legitymować fałszywymi dokumentami a mianowicie książką

familijną Stanisława Podejmy z Köln-Deutz.

Opis: wiek: 21 lat, postawa: krępa, oczy: niebieskie, usta: średnie, twarz zdrowa, wysokość: 1 m. 69 cm., włosy: jasno-blond, nos: gruby, zarost: jasno-blond, cera: czerstwa, włada językiem: polskim i niemieckim. Szczególne znaki: tatuowanie na obu ręcach: miecz i wąż, na piersiach: okręt.

Ubiór: żakiet siwy, spodnie manchestrowe, kamizel-ka brunatna, koszula biała, czapka niebieska, trzewiki

czarne sznurowane.

Nowe, dnia 10 sierpnia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Pokoju w Działdowie z dnia 8 lutego 1921 r. ma być wykonana reszta kary więzienia przez 4 miesiące i 22 dni na Franciszku Hosenbergu, urodz. 23 maja 1890 r. w Kieżlinach, pow. Olsztyn Prusy Wschodnie, który zbiegł i ukrywa się. Opisu osoby podać nie można.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej

wymienionego do najbliższego więzienia sądowego i o natychmiastowe uwiadomienie poniżej wymienionego Sądu z powolaniem się na znak akt. 5 D. 8/21.

Działdowo dnia 27 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.